

REMOTE STORAGE

Return this book on or before the Latest Date stamped below. A charge is made on all overdue books, University of Illinois Library

| 1,3<br>APR -5 1948         | DEC 18      | 1961 |
|----------------------------|-------------|------|
| . IAY 13 19:               | ,           |      |
| AUG 10 1957<br>Jan 11 1958 | ٠.          | ٠    |
| 39 <b>98</b> Kilb          |             |      |
| DUE: 12-15                 | <u>5-81</u> |      |
|                            |             |      |
|                            |             | M32  |

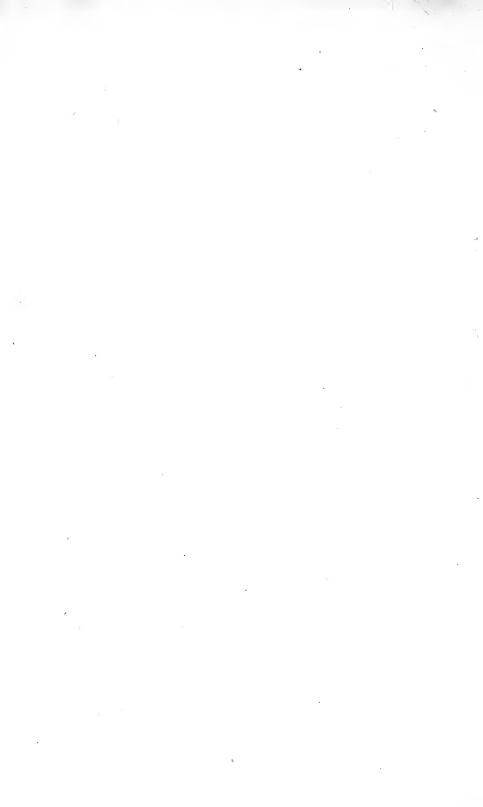



•

,

,

-

.

.

.

.

.

•

.

<sup>15.-17.</sup> TAUSEND

## DIE FRÜHEN GEDICHTE VON RAINER MARIA RILKE

LEIPZIG IM INSEL-VERLAG MCMXXII



## REMOTE STORAGE

DAS IST DIE SEHNSUCHT: WOHNEN IM GEWOGE UND KEINE HEIMAT HABEN IN DER ZEIT. UND DAS SIND WÜNSCHE: LEISE DIALOGE TÄGLICHER STUNDEN MIT DER EWIGKEIT.

UND DAS IST LEBEN. BIS AUS EINEM GESTERN DIE EINSAMSTE VON ALLEN STUNDEN STEIGT, DIE, ANDERS LÄCHELND ALS DIE ANDERN SCHWEDEM EWIGEN ENTGEGENSCHWEIGT. [STERN,

TCH bin so jung. Ich möchte jedem Klange, der mir vorüberrauscht, mich schauernd schenken,

und willig in des Windes liebem Zwange, wie Windendes über dem Gartengange, will meine Sehnsucht ihre Ranken schwenken.

Und jeder Rüstung bar will ich mich brüsten, solang ich fühle, wie die Brust sich breitet. Denn es ist Zeit, sich reisig auszurüsten, wenn aus der frühen Kühle dieser Küsten der Tag mich in die Binnenlande leitet.

ICH will ein Garten sein, an dessen Bronnen die vielen Träume neue Blumen brächen, die einen abgesondert und versonnen und die geeint in schweigsamen Gesprächen.

Und wo sie schreiten, über ihren Häupten will ich mit Worten wie mit Wipfeln rauschen, und wo sie ruhen, will ich den Betäubten mit meinem Schweigen in den Schlummer lauschen. ICH will nicht langen nach dem lauten Leben und keinen fragen nach dem fremden Tage: ich fühle, wie ich weiße Blüten trage, die in der Kühle ihre Kelche heben.

Es drängen viele aus den Frühlingserden, darinnen ihre Wurzeln Tiefen trinken, um, nicht mehr könnend, in die Knie zu sinken vor Sommern, die sie niemals segnen werden. MEINE frühverliehnen Lieder: oft in der Ruh überrankter Ruinen sang ich dem Abend sie zu.

Hätte sie gerne zu Ronden aneinandergereiht, einer erwachsenen Blonden als Geschenk und Geschmeid.

Aber unter allen war ich einzig allein, und so ließ ich sie fallen: sie verrollten wie lose Korallen weit in den Abend hinein. DIE armen Worte, die im Alltag darben, die unscheinbaren Worte, lieb ich so. Aus meinen Festen schenk ich ihnen Farben, da lächeln sie und werden langsam froh.

Ihr Wesen, das sie bang in sich bezwangen, erneut sich deutlich, daß es jeder sieht; sie sind noch niemals im Gesang gegangen, und schauernd schreiten sie in meinem Lied. ARME Heilige aus Holz kam meine Mutter beschenken; und sie staunten stumm und stolz hinter den harten Bänken.

Haben ihrem heißen Mühn sicher den Dank vergessen, kannten nur das Kerzenglühn ihrer kalten Messen.

Aber meine Mutter kam ihnen Blumen geben. Meine Mutter die Blumen nahm alle aus meinem Leben. ICH geh jetzt immer den gleichen Pfad: am Garten entlang, wo die Rosen grad einem sich vorbereiten; aber ich fühle: noch lang, noch lang ist das alles nicht mein Empfang, und ich muß ohne Dank und Klang ihnen vorüberschreiten.

Ich bin nur der, der den Zug beginnt, dem die Gaben nicht galten; bis die kommen, die seliger sind, — lichte, stille Gestalten, — werden sich alle Rosen im Wind wie rote Fahnen entfalten.

AS ist der Tag, in dem ich traurig throne, das ist die Nacht, die mich ins Knieen warf; da bet ich: daß ich einmal meine Krone von meinem Haupte heben darf.

Lang muß ich ihrem dumpfen Drucke dienen; darf ich zum Dank nicht einmal ihren blaun Türkisen, ihren Rauten und Rubinen erschauernd in die Augen schaun?

Vielleicht erstarb schon lang der Strahl der Steine, es stahl sie mir vielleicht mein Gast, der Gram, vielleicht auch waren in der Krone keine, die ich bekam?...

WEISSE Seelen mit den Silberschwingen, Kinderseelen, die noch niemals sangen, – die nur leis in immer weitern Ringen zu dem Leben ziehn, vor dem sie bangen:

werdet ihr nicht euern Traum enttäuschen, wenn die Stimmen draußen euch erwachen und ihr könnt aus tausend Taggeräuschen nicht mehr lösen euer Liederlachen? TCH bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Dort, wo die Kinderschläfern, heiß vom Hetzen dort, wo die Alten sich zu Abend setzen und Herde glühn und hellen ihren Raum.

Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum. Dort, wo die Abendglocken klar verklangen und Mädchen, vom Verhallenden befangen, sich müde stützen auf den Brunnensaum.

Und eine Linde ist mein Lieblingsbaum; und alle Sommer, welche in ihr schweigen, rühren sich wieder in den tausend Zweigen und wachen wieder zwischen Tag und Traum. ND einmal lös ich in der Dämmerung der Pinien von Schulter und vom Schoß mein dunkles Kleid wie eine Lüge los und tauche in die Sonne bleich und bloß und zeige meinem Meere: ich bin jung.

Dann wird die Brandung sein wie ein Empfang, den mir die Wogen festlich vorbereiten.
Und eine jede zittert nach der zweiten, — wie soll ich ganz allein entgegenschreiten: das macht mich bang . . .
Ich weiß: die hellgesellten Wellen weben mir einen Wind; und wenn der erst beginnt, so wird er wieder meine Arme heben —

DU, den wir alle sangen, du einziger und echter Christ, du Kinderkönig, der du bist, – ich bin allein: mein alles ist entgegen dir gegangen.

Du Mai, vor deinen Mienen sieh mich bereit, die Arme weit: dein Unmut, deine Zögerzeit, dein Mut und deine Müdigkeit hat alles Raum in ihnen...

DU wacher Wald, inmitten wehen Wintern hast du ein Frühlingsfühlen dir erkühnt, und leise lässest du dein Silber sintern, damit ich seh, wie deine Sehnsucht grünt.

Und wie mich weiter deine Wege führen, erkenn ich kein Wohin und kein Woher und weiß: vor deinen Tiefen waren Türen – und sind nicht mehr.

U mußt das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Und laß dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken läßt.

Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren, und hält den lieben jungen Jahren nach neuen seine Hände hin. ICH möchte werden wie die ganz Geheimen: nicht auf der Stirne die Gedanken denken, nur eine Sehnsucht reichen in den Reimen, mit allen Blicken nur ein leises Keimen, mit meinem Schweigen nur ein Schauern schenken.

Nicht mehr verraten und mich ganz verschanzen und einsam bleiben; denn so tun die Ganzen: erst wenn, wie hingefällt von lichten Lanzen, die laute Menge tief ins Knieen glitt, dann heben sie die Herzen wie Monstranzen aus ihrer Brust und segnen sie damit.

VOR lauter Lauschen und Staunen sei still, du mein tieftiefes Leben; daß du weißt, was der Wind dir will, eh noch die Birken beben.

Und wenn dir einmal das Schweigen sprach, laß deine Sinne besiegen.
Jedem Hauche gib dich, gib nach, er wird dich lieben und wiegen.

Und dann, meine Seele, sei weit, sei weit, daß dir das Leben gelinge, breite dich wie ein Feierkleid über die sinnenden Dinge.

RÄUME, die in deinen Tiefen wallen, aus dem Dunkel laß sie alle los. Wie Fontänen sind sie, und sie fallen lichter und in Liederintervallen ihren Schalen wieder in den Schoß.

Und ich weiß jetzt: wie die Kinder werde. Alle Angst ist nur ein Anbeginn; aber ohne Ende ist die Erde, und das Bangen ist nur die Gebärde, und die Sehnsucht ist ihr Sinn –

## **ENGELLIEDER**

ICH ließ meinen Engel lange nicht los, und er verarmte mir in den Armen und wurde klein, und ich wurde groß: und auf einmal war ich das Erbarmen und er eine zitternde Bitte bloß.

Da hab ich ihm seine Himmel gegeben, – und er ließ mir das Nahe, daraus er entschwand, er lernte das Schweben, ich lernte das Leben, und wir haben langsam einander erkannt...

SEIT mich mein Engel nicht mehr bewacht, kann er frei seine Flügel entfalten und die Stille der Sterne durchspalten, – denn er muß meiner einsamen Nacht nicht mehr die ängstlichen Hände halten – seit mich mein Engel nicht mehr bewacht. HAT auch mein Engel keine Pflicht mehr, seit ihn mein strenger Tag vertrieb, oft senkt er sehnend sein Gesicht her und hat die Himmel nicht mehr lieb.

Er möchte wieder aus armen Tagen über der Wälder rauschendem Ragen meine blassen Gebete tragen in die Heimat der Cherubim.

Dorthin trug er mein frühes Weinen und Bedanken, und meine kleinen Leiden wuchsen dorten zu Hainen, welche flüstern über ihm . . .

WENN ich einmal im Lebensland, im Gelärme von Markt und Messe – meiner Kindheit erblühte Blässe: meinen ernsten Engel vergesse – seine Güte und sein Gewand, die betenden Hände, die segnende Hand, – in meinen heimlichsten Träumen behalten werde ich immer das Flügelfalten, das wie eine weiße Zypresse hinter ihm stand . . .

SEINE Hände bleiben wie blinde Vögel, die, um Sonne betrogen, wenn die andern über die Wogen zu den währenden Lenzen zogen, in der leeren, entlaubten Linde wehren müssen dem Winterwinde.

Auf seinen Wangen war die Scham der Bräute, die über der Seele Schrecken dunkle Purpurdecken breiten dem Bräutigam.

Und in den Augen lag Glanz von dem ersten Tag, – aber weit über allem war ragend das tragende Flügelpaar . . . Viele ewige Engelknaben, die Verheißung und Heimat haben in dem Garten, wo Gott beginnt. Und sie ragen alle nach Rang, und sie tragen die goldenen Geigen, und die schönsten dürfen nie schweigen: ihre Seelen sind aus Gesang. Immer wieder müssen sie klingen alle die dunkeln Chorale, die sie klangen vieltausend Male: Gott stieg nieder aus seinem Strahle, und du warst die schönste Schale seiner Sehnsucht, Madonna Marie.

Aber oft in der Dämmerung wird die Mutter müder und müder, – und dann flüstern die Engelbrüder, und sie jubeln sie wieder jung. Und sie winken mit den weißen Flügeln festlich im Hallenhofe, und sie heben aus den heißen Herzen höher die eine Strophe: Alle, die in Schönheit gehn, werden in Schönheit auferstehn.

## **GEBET**

ERNSTER Engel aus Ebenholz:
du riesige Ruh.
Dein Schweigen schmolz
noch nie in den Bränden
von Büßerhänden.
Flammenumflehter!
Deine Beter
sind stolz:
wie du.

Der du versteinst,
du über den Blicken beginnender
König, erkiese
dir ein Geschlecht,
dem du gerecht
erscheinst,
saumsinnender
Riese.

Du, aller Matten Furchteinflößer, Einer ist größer als du: dein Schatten. LAUSCHENDE WOLKE ÜBER DEM WALD, WIE WIR SIE LIEBEN LERNTEN, SEIT WIR WISSEN, WIE WUNDERBALD SIE ALS WECKENDER REGEN PRALLT AN DIE TRÄUMENDEN ERNTEN.

UND ich ahne: in dem Abendschweigen ist ein einstiger Opferbrauch; tiefer atmend hebt sich jeder Hauch:

ein Erfüllen will sich niederneigen

zu dem schwarzen hingeknieten Strauch. Und die Sterne trennen sich und steigen, und die Dunkelheiten steigen auch. GEHST du außen die Mauern entlang, kannst du die vielen Rosen nicht schauen in dem fremden Gartengang; aber in deinem tiefen Vertrauen darfst du sie fühlen wie nahende Frauen.

Sicher schreiten sie zwei zu zwein, und sie halten sich um die Hüften, – und die roten singen allein; und dann fallen mit ihren Düften leise, leise die weißen ein . . . IST ein Schloß. Das vergehende Wappen über dem Tor. Wipfel wachsen wie flehende Hände höher davor.

In das langsam versinkende Fenster stieg eine blinkende blaue Blume zur Schau.

Keine weinende Frau – sie ist die letzte Winkende in dem gebrochenen Bau.

ZUR kleinen Kirche mußt du aufwärts steigen, auf einen Hügel hat man sie gebaut; denn dieses arme Dorf ist ihr vertraut, und schützend soll sie schauen auf sein Schweigen.

Der Frühling aber kann noch höher bauen; sie lächelt licht wie eine weiße Braut und kann schon nicht mehr ihre Hütten schauen und schaut nur ihn und läutet nicht mehr laut...

DAS sind die Gärten, an die ich glaube: wenn das Blühn in den Beeten bleicht, und im Kies unterm löschenden Laube Schweigen hinrinnt, durch Linden geseigt.

Auf dem Teich aus den glänzenden Ringen schwimmt ein Schwan dann von Rand zu Rand. Und er wird auf den schimmernden Schwingen als erster Milde des Mondes bringen an den nicht mehr deutlichen Strand.

SIEH, wir wollen heute beim Altane uns begegnen, wenn der Abend naht, und ich will dir eine Siziliane langsam lesen, Worte von Brokat.

Und wenn sie vergangen ist wie Fernes, sollst du wieder nur ein leises Regen durch den Wendekreis des ersten Sternes gehen hören – Nächtigem entgegen.

Nur Geräusche, die dich nicht erschrecken, und die Wasser sollen wieder sein und die Fransen schwarzer Efeudecken niederhängen vom Geländerstein. SCHAU, wie die Zypressen schwärzer werden in den Wiesengründen, und auf wen in den unbetretbaren Alleen die Gestalten mit den Steingebärden weiterwarten, die uns übersehn.

Solchen stillen Bildern will ich gleichen und gelassen aus den Rosen reichen, welche wiederkommen und vergehn, immerzu wie einer von den Teichen dunkle Spiegel immergrüner Eichen in mir halten und die großen Zeichen ungezählter Nächte näher sehn.

ERSTE Rosen erwachen, und ihr Duften ist zag wie ein leisleises Lachen; flüchtig mit schwalbenflachen Flügeln streift es den Tag;

und wohin du langst, da ist alles noch Angst.

Jeder Schimmer ist scheu, und kein Klang ist noch zahm, und die Nacht ist zu neu, und die Schönheit ist Scham. BLENDENDER Weg, der sich vor Licht verlor, Sonnengewicht auf allem Weingelände, und dann auf einmal, wie im Traum: ein Tor, breit eingebaut in unsichtbare Wände.

Der Türen Holz ist lang im Tag verbrannt; doch trotzig dauert auf dem Bogenrand das Wappen und das Fürstendiadem.

Und wenn du eintrittst, bist du Gast. – Bei wem? Und schauernd schaust du in das wilde Land.

DA steht er gestützt am Turm. Nur die Wipfel und Fahnen können sein Warten ahnen, und sie flüstern sich furchtsam: der Sturm.

Das hören die Birken, zart, und stemmen sich Stamm zum Stamme; wie eine farblose Flamme flattert sein Bart.

Und dann wissen's die Kinder schon, suchen der Mutter Mienen. Wie von wilden Bienen ist in der Luft ein Ton. IM flachen Land war ein Erwarten nach einem Gast, der niemals kam; noch einmal fragt der bange Garten, dann wird sein Lächeln langsam lahm.

Und in den müßigen Morästen verarmt im Abend die Allee, die Äpfel ängsten in den Ästen, und jeder Wind tut ihnen weh. ER einst das einsame Haus erbaut, ich konnte es nirgends erlauschen. Auch die Wipfel wagen nicht, laut um sein Ragen zu rauschen.

Im Parke: tot ist jeder Ton — und alle Farben sind entflohn, nur rotrote Blüten baten . . . als müßte alten Mord der Mohn immer wieder von Sohn zu Sohn verraten.

AS ist dort, wo die letzten Hütten sind und neue Häuser, die mit engen Brüsten sich drängen aus den bangen Baugerüsten und wissen wollen, wo das Feld beginnt.

Dort bleibt der Frühling immer halb und blaß, der Sommer fiebert hinter diesen Planken; die Kirschenbäume und die Kinder kranken, und nur der Herbst hat dorten irgendwas

Versöhnliches und Fernes; manchesmal sind seine Abende von sanftem Schmelze: die Schafe schummern, und der Hirt im Pelze lehnt dunkel an dem letzten Lampenpfahl. MANCHMAL geschieht es in tiefer Nacht, daß der Wind wie ein Kind erwacht, und er kommt die Allee allein leise, leise ins Dorf herein.

Und er tastet bis an den Teich, und dann horcht er herum: und die Häuser sind alle bleich, und die Eichen sind stumm... IR wollen, wenn es wieder Mondnacht wird, die Traurigkeit zu großer Stadt vergessen und hingehn und uns an das Gitter pressen, das uns von dem versagten Garten trennt.

Wer kennt ihn jetzt, der ihn am Tage traf: mit Kindern, lichten Kleidern, Sommerhüten, – wer kennt ihn so: allein mit seinen Blüten, die Teiche offen, liegend ohne Schlaf.

Figuren, welche stumm im Dunkel stehn, scheinen sich leise aufzurichten, und steinerner und stiller sind die lichten Gestalten an dem Eingang der Alleen.

Die Wege liegen gleich entwirrten Strähnen nebeneinander, ruhig, eines Zieles. Der Mond ist zu den Wiesen unterwegs; den Blumen fließt der Duft herab wie Tränen. Über den heimgefallenen Fontänen stehn noch die kühlen Spuren ihres Spieles in nächtiger Luft.

## MÄDCHENGESTALTEN

ALS du mich einst gefunden hast, da war ich klein, so klein, und blühte wie ein Lindenast nur still in dich hinein.

Vor Kleinheit war ich namenlos und sehnte mich so hin, bis du mir sagst, daß ich zu groß für jeden Namen bin:

da fühl ich, daß ich eines bin mit Mythe, Mai und Meer, und wie der Duft des Weines bin ich deiner Seele schwer... VIEL Fähren sind auf den Flüssen, und eine bringt sicher ihn; aber ich kann nicht küssen, so wird er vorüberziehn. –

Draußen war Mai.

Auf unserer alten Kommode brannten der Kerzen zwei; die Mutter sprach mit dem Tode, da brach ihr die Stimme entzwei.

Und wie ich klein in der Stille stand, reichte ich nicht in das fremde Land, das meine Mutter bange erkannt, ragte nur bis zum Bettesrand, fand allein ihre blasse Hand, von der ich Segen bekam.

Aber der Vater, von Wahnsinn wund, riß mich hoch an der Mutter Mund, der mir den Segen nahm.

TCH bin eine Waise. Nie hat jemand um meinerwillen die Geschichten berichtet, die die Kinder bestärken und stillen.

Wo kommt mir das plötzlich her? Wer hat es mir zugetragen? Für ihn weiß ich alle Sagen und was man erzählt am Meer. TCH war ein Kind und träumte viel und hatte noch nicht Mai; da trug ein Mann sein Saitenspiel an unserm Hof vorbei.

Da hab ich bange aufgeschaut:
"O Mutter, laß mich frei . . ."
Bei seiner Laute erstem Laut brach etwas mir entzwei.

Ich wußte, eh sein Sang begann: Es wird mein Leben sein. Sing nicht, sing nicht, du fremder Mann: Es wird mein Leben sein.

Du singst mein Glück und meine Müh, mein Lied singst du und dann: mein Schicksal singst du viel zu früh, so daß ich, wie ich blüh und blüh, – es nie mehr leben kann.

Er sang. Und dann verklang sein Schritt, – er mußte weiterziehn; und sang mein Lied, das ich nie litt, und sang mein Glück, das mir entglitt, und nahm mich mit und nahm mich mit – und keiner weiß wohin . . .

## LIEDER DER MÄDCHEN

IHR MÄDCHEN SEID WIE DIE GÄRTEN AM ABEND IM APRIL. FRÜHLING AUF VIELEN FÄHRTEN, ABER NOCH NIRGENDS EIN ZIEL. JETZT sind sie alle schon selber Frauen. Haben Kinder und Träume verloren und Kinder geboren und Kinder geboren, und sie wissen: in diesen Toren werden wir alle in Gram ergrauen.

Alles Ihre hat Raum im Haus. Nur das Ave-Maria-Läuten hat ihren Herzen noch ein Bedeuten, und dann kommen sie müd heraus.

Wenn die Wege zu wachsen beginnen, kühl aus der blassen Campagna zieht's: ihres alten Lächelns entsinnen sie sich wie eines alten Lieds... GEH ich die Gassen entlang, da sitzen alle die braunen Mädchen und schauen und staunen hinter meinem Gang.

Bis eine zu singen beginnt und alle aus ihrem Schweigen sich lächelnd niederneigen: Schwestern, wir müssen ihm zeigen, wer wir sind. **K**ÖNIGINNEN seid ihr und reich. Um die Lieder noch reicher als blühende Bäume.

Nicht wahr, der Fremdling ist bleich? Aber noch viel, viel bleicher sind seine Lieblingsträume, sind wie Rosen im Teich.

Das empfandet ihr gleich: Königinnen seid ihr und reich. DIE Welle schwieg euch nie, so seid auch ihr nie still und singt wie sie; und was tiefinnen euer Wesen will, wird Melodie;

und ließ den Klang in euch der Schönheit Scham erstehn?
Erweckte ihn ein junger Mädchengram – um wen?

Die Lieder kamen, wie das Sehnen kam, und werden langsam mit dem Bräutigam vergehn . . .

DIE Mädchen sehn: der Kähne Fahrt kehrt fernher hafenein, und schauen scheu und dichtgepaart, wie schwer das weiße Wasser ward: denn das ist so des Abends Art, wie eine Angst zu sein.

Und so ist keine Wiederkehr: es kommen von dem müden Meer die Schiffe schwarz und groß und leer, kein Wimpel oben fliegt: als hätte alle irgendwer besiegt. HR Mädchen seid wie die Kähne; an die Ufer der Stunden seid ihr immer gebunden, – darum bleibt ihr so bleich; ohne hinzudenken, wollt ihr den Winden euch schenken: euer Traum ist der Teich.

Manchmal nimmt euch der Strandwind mit, bis die Ketten gespannt sind, und dann liebt ihr ihn:

Schwestern, jetzt sind wir Schwäne, die am Goldgesträhne die Märchenmuschel ziehn.

DIE blonden Schwestern flochten froh im Gehn Gesträhn aus goldnem Stroh, bis alles Land vor ihnen so wie Gold zu glühn beginnt; da sagen sie sich: wunderwo wir hingeraten sind.

Der Abend wird den Blüten schwer, die Schwestern stehn in Scham und halten ihre Hände her und lauschen lang und lächeln leer, – und eine jede sehnt sich: wer ist unser Bräutigam.

WENN die blonden Flechterinnen gehn im Glanz des Abendlands, sind sie alle Königinnen und ersinnen und beginnen ihren eignen Kronenkranz.

Denn das Licht, darin sie leben, ist ein großes Gnadegeben – und es kommt von ihnen her, und das Stroh, das sie zersträhnen, trank von ihren Mädchentränen – und es wurde Gold und schwer.

EH der Garten ganz beginnt sich der Güte hinzugeben, stehn die Mädchen drin und beben vor dem zögernden Erleben, und aus engen Ängsten heben sie die Hände in den Wind.

Und sie gehn auf scheuen Schuhn, als ob sie die Kleider preßten; und das sind die ersten Gesten, die sie im Gefühl von Festen ihrem Traum entgegentun... ALLE Straßen führen jetzt grade hinein ins Gold: die Töchter vor den Türen haben das so gewollt.

Sie sagen nicht Abschied den Alten, und ist doch: sie wandern weit; wie sie so leicht und befreit anders einander halten, und in anderen Falten um die lichten Gestalten gleitet das Kleid. OCH ahnst du nichts vom Herbst des Haines, drin lichte Mädchen lachend gehn; nur manchmal küßt wie fernes, feines Erinnern dich der Duft des Weines, – sie lauschen, und es singt wohl eines ein wehes Lied vom Wiedersehn.

In leiser Luft die Ranken schwanken, wie wenn wer Abschied winkt. – Am Pfad stehn alle Rosen in Gedanken; sie sehen ihren Sommer kranken, und seine hellen Hände sanken leise von seiner reifen Tat.

Mädchen singen:

DIE Zeit, von der die Mütter sprachen, fand nicht zu unsern Schlafgemachen, und drin blieb alles glatt und klar. Sie sagen uns, daß sie zerbrachen in einem sturmgejagten Jahr.

Wir wissen nicht: Was ist das, Sturm?

Wir wohnen immer tief im Turm und hören manchmal nur von fern die Wälder draußen wehn; und einmal blieb ein fremder Stern bei uns stehn.

Und wenn wir dann im Garten sind so zittern wir, daß es beginnt, und warten Tag um Tag –

aber nirgends ist ein Wind, der uns biegen mag.

## Mädchen singen:

WIR haben lange im Licht gelacht, und jede hat einer jeden Nelken und Reseden festlich wie einer Braut gebracht – und war ein Rätseln und Reden.

Dann hat sich mit dem Namen der Nacht langsam die Stille besternt.

Da waren wir wie aus allem erwacht und weit voneinander entsernt: haben die Sehnsucht, die traurig macht, wie ein Lied gelernt . . .

DIE Mädchen am Gartenhange haben lange gelacht und mit ihrem Gesange wie mit weitem Gange sich müd gemacht.

Die Mädchen bei den Zypressen zittern: die Stunde beginnt, da sie nicht wissen, wessen alle Dinge sind.

Eine singt:

TCH war in ferner Fremde Kind, bis ich mich: arm und zart und blind – aus meinem Schämen schlich; ich warte hinter Wald und Wind gewiß schon lang auf mich.

Ich bin allein und weit vom Haus und sinne still: wie seh ich aus? -

Fragt jemand, wer ich sei?
... Gott, ich bin jung und
ich bin blond
und habe ein Gebet gekonnt
und geh gewiß umsonst umsonnt
und fremd an mir vorbei . . .

Und singt:

Es müßte mich einer führen, aber nicht der Wind; weil der Orte und Türen so viele sind.

Wen soll ich um alles fragen; soll ich immer nur gehn und es wie im Traum ertragen, daß die Berge und Burgen ragen an dem Saum der fremden Seen?...

Und singt:

WIR sind uns alle schwesterlich.
Aber Abende sind, da wir frieren
und einander langsam verlieren,
und eine jede möchte ihren
Freundinnen flüstern: Jetzt fürchtest du dich . . .

Die Mütter sagen uns nicht, wo wir sind, und lassen uns ganz allein, — wo die Ängste enden und Gott beginnt, mögen wir vielleicht sein . . .

## GEBETE DER MÄDCHEN ZUR MARIA

MACH, DASS ETWAS UNS GESCHIEHT! SIEH, WIE WIR NACH LEBEN BEBEN, UND WIR WOLLEN UNS ERHEBEN WIE EIN GLANZ UND WIE EIN LIED. DU wolltest wie die andern sein, die sich scheu in Kühle kleiden; deine Seele wollte seiden ihre müden Mädchenleiden weiterblühn am Lebensrain.

Aber tief aus deinem Kranken wagte eine Kraft zu ranken, — Sonnen lohten, Samen sanken: und du wurdest wie der Wein.

Und jetzt bist du süß und satt wie ein Abend auf uns allen, – und wir fühlen, wie wir fallen, und du machst uns alle matt... SCHAU, unsre Tage sind so eng und bang das Nachtgemach; wir langen alle ungelenk den roten Rosen nach.

Du mußt uns milde sein, Marie, wir blühn aus deinem Blut, und du allein kannst wissen, wie so weh die Sehnsucht tut;

du hast ja dieses Mädchenweh der Seele selbst erkannt: sie fühlt sich an wie Weihnachtsschnee und steht doch ganz in Brand . . . VON so vielem blieb uns der Sinn, gerade von dem Sanften und Zarten haben wir irgendein Wissen: wie von einem geheimen Garten, wie von einem samtenen Kissen, das sich uns unter den Schlummer schiebt; wie von etwas, das uns liebt mit einer verwirrenden Zärtlichkeit, –

aber viele Worte sind weit.

Viele Worte sind aus den Sinnen entflohn und aus der Welt. Haben sich horchend um deinen Thron, wie um einen steigenden Ton, Mutter Maria, gestellt; und dein Sohn lächelt sie an:

Sieh deinen Sohn.

DEIN Garten wollt ich sein zuerst und Ranken haben und Rabatten und deine Schönheit überschatten, damit du mit dem muttermatten Lächeln gern mir wiederkehrst.

Da aber – als du kamst und gingst, ist etwas mit dir eingetreten: das ruft mich zu den roten Beeten, wenn du mir aus den weißen winkst. UNSRE Mütter sind schon müd; und wenn wir sie ängstlich drängen, lassen sie die Hände hängen, und sie glauben fernen Klängen: O, wir haben auch geblüht!

Und sie nähen an den weißen Kleidern, die wir schnell zerreißen, in dem staubigen Stubenlicht. Wie sie sich so treu befleißen, und da sehn sie unsre heißen Hände nicht . . .

Und wir müssen sie dir zeigen, wenn die Mutter nicht mehr wacht; und sie werden in der Nacht wie zwei weiße Flammen steigen. TCH war einmal so kinderkühl: da traf mich alles wie ein Bangen. Jetzt ist mir jede Angst vergangen, nur diese wärmt mir noch die Wangen: ich fürchte mich vor dem Gefühl.

Es ist nicht mehr das Tal, darin ein Lied wie schützend seine lichten Schwingen breitet, – es ist ein Turm, der vor den Fluren flieht, bis meine Sehnsucht hoch vom Saume sieht und zitternd mit der fremden Stärke streitet, die sie so selig von den Zinnen zieht.

MARIA, du weinst, – ich weiß. Und da möcht ich weinen zu deinem Preis. Mit der Stirne auf Steinen weinen...

Deine Hände sind heiß; könnt ich dir Tasten darunterschieben, dann wäre dir doch ein Lied geblieben.

Aber die Stunde stirbt ohne Vermächtnis...

CESTERN hab ich im Traum gesehn einen Stern in der Stille stehn.
Und ich fühlte: Madonna sprach:
Diesem Stern in der Nacht blüh nach.

Und ich nahm alle Kraft zu Rat. Grad und schlank aus des Hemdes Schnee streckte ich mich. – Und das Blühen tat mir auf einmal weh . . . WIE kam, wie kam aus deinem Schoß, Maria, so viel Lichte los und so viel Gram? Wer war dein Bräutigam?

Du rufst, du rufst, – und du vergißt, daß du nicht mehr dieselbe bist, die mir in Kühle kam.

Ich bin ja noch so blumenjung. Wie soll ich auf den Zeh'n vom Kindsein zur Verkündigung durch alle deine Dämmerung in deinen Garten gehn?

DEINER ernsten Engel einen stell am Rand der Sehnsucht hin und befiehl ihm, daß er meinen Schwestern sagt: Ihr werdet weinen – Denn es sind die Rosenreinen allen Prüfungen und Peinen wie ein Spiel von Anbeginn.

Weil sie überwunden wähnen, was die Kindheit kindisch litt, gehn sie lächelnd zwischen Zähnen, – und sie tragen keine Tränen in die neuen Leiden mit . . .

O daß wir so endlos werden mußten! Immer noch Entfalten um Entfalten, und wir haben unsrer Kälte Krusten lange, lange für den Grund gehalten.

Und ob wir uns aneinander binden und in Furcht uns immer fester fassen und uns langsam, wie von Brunnenwinden, weiter in uns selber gleiten lassen:

keine kann mit ihren blassen, blinden Händen tastend unsre Tiefen finden. MIR wird mein helles Haar zur Last, als wäre drin verwühlt ein dunkeler Limonenast, der schon in seinem Blühn verblaßt und schwerer wird, weil er schon fast erfüllt den Frühling fühlt.

Nimm du von mir die bange Zier! Du bist noch kühl und grün, weil unter deinen Dornen dir die Mädchenmyrten blühn.

1

ND in allen alten Jahren war ich feierlich und froh wie die schönen Engelscharen, die um deine Wunder waren:
... meine Mutter glich dir so ...

Und ich bin erst traurig, seit ihre Küsse mir verblaßten; und mein Horchen und mein Hasten und mein Ahnen ist ein Tasten nach der neuen Zärtlichkeit.

SIE sagen alle: Du hast Zeit, was kann dir fehlen, Kind? – Mir fehlt ein goldenes Geschmeid. Ich kann nicht gehn im Kinderkleid, wenn alle schon so brautbereit und hell und heilig sind.

Nichts fehlt mir, als ein wenig Raum, ich bin in einem Bann, und immer enger wird mein Traum. Nur Raum, daß aus dem Seidensaum ich hoch bis in den Blütenbaum die Hände heben kann...

WIRD dieses ungestüme, wilde Hinsehnen meinen Schwestern schwer, so flüchten sie zu deinem Bilde, und du entbreitest dich, du Milde, und bist vor ihnen wie das Meer.

Du flutest ihnen sanft entgegen, sie retten sich auf deinen Wegen in deine Tiefen hin – und sehn, wie sich die Wünsche leiser legen und als ein blauer Sommerregen auf weichen Inseln niedergehn.

## Nach den Gebeten:

ICH aber fühle, wie ich wärmer und wärmer werde, Königin, – und daß ich jeden Abend ärmer und jeden Morgen müder bin.

Ich reiße an der weißen Seide, und meine scheuen Träume schrein: O laß mich Leid von deinem Leide, o laß uns beide wund von demselben Wunder sein!

## **SEXTE UND SEGEN**

HAT das Blut nur das Horchen des Ohres auf einmal lauter durchronnen? Oder traten die Nonnen hinter das Gitter des Chores?

Sie haben noch nicht begonnen. Sie sind vielleicht noch nicht da; sie, die nie jemand sah als die Madonnen der drei Altäre.

Da flieht ganz ferne ins Ungefähre ein Ton: als ob es der letzte wäre.

Und dann wieder, als ob man sich täusche und als hörte niemand ihn, kommt die Stille und die Geräusche vom Weiterrücken und Niederknien; die Türe schlägt zurück an die Schwelle hinter einem, der kam oder ging, und es schwankt ein wenig Helle aus den Lampen, wie ein Wink . . .

Aber da singen und singen sie schon: singen wie seit vielen Stunden, mit den armen müden Munden an das lange Lied gebunden und geschleift von Ton zu Ton; singen wie seit langen Jahren, Jahren, die ohne Ende waren; singen wie mit ihren Haaren, wie mit dem, was man verbarg. Ihre Stimmen haben lichte halbverwischte Angesichte, wie sie sich zum Weltgerichte heben werden, Sarg für Sarg.

Plötzlich geht aus allen eine ganz allein hervor, empor -: eine bleiche leichte kleine, zu dem Wunder, zu dem Wohle -, und sie hält sich wie das Hohle einer Muschel Gott ans Ohr.

UNSERE TRÄUME SIND MARMORHERMEN, DIE WIR IN UNSERE TEMPEL STELLEN UND MIT UNSEREN KRÄNZEN ERHELLEN UND MIT UNSEREN WÜNSCHEN ERWÄRMEN.

UNSERE WORTE SIND GOLDENE BÜSTEN, DIE WIR IN UNSERE TAGE TRAGEN, – DIE LEBENDIGEN GÖTTER RAGEN IN DER KÜHLE ANDERER KÜSTEN.

WIR SIND IMMER IN EINEM ERMATTEN, OB WIR RÜSTIG SIND ODER RUHN, ABER WIR HABEN STRAHLENDE SCHATTEN, WELCHE DIE EWIGEN GESTEN TUN. ES ist noch Tag auf der Terrasse. Da fühle ich ein neues Freuen: wenn ich jetzt in den Abend fasse, ich könnte Gold in jede Gasse aus meiner Stille niederstreuen.

Ich bin jetzt von der Welt so weit. Mit ihrem späten Glanz verbräme ich meine ernste Einsamkeit.

Mir ist, als ob mir irgendwer jetzt leise meinen Namen nähme, so zärtlich, daß ich mich nicht schäme und weiß: ich brauche keinen mehr. AS sind die Stunden, da ich mich finde. Dunkel wallen die Wiesen im Winde, allen Birken schimmert die Rinde, und der Abend kommt über sie.

Und ich wachse in seinem Schweigen, möchte blühen mit vielen Zweigen, nur um mit allen mich einzureigen in die einige Harmonie . . .

DER Abend ist mein Buch. Ihm prangen die Deckel purpurn in Damast; ich löse seine goldnen Spangen mit kühlen Händen, ohne Hast,

und lese seine erste Seite, beglückt durch den vertrauten Ton, – und lese leiser seine zweite, und seine dritte träum ich schon. OFT fühl ich in scheuen Schauern, wie tief ich im Leben bin.
Die Worte sind nur die Mauern.
Dahinter in immer blauern
Bergen schimmert ihr Sinn.

Ich weiß von keinem die Marken, aber ich lausch in sein Land, hör an den Hängen die Harken und das Baden der Barken und die Stille am Strand.

Wir schenken uns dem Wind zu eigen, und zitternd werden wir zu Zweigen und horchen in den Mai hinein.

Da ist ein Schatten auf den Wegen, wir lauschen, — und es rauscht ein Regen: ihm wächst die ganze Welt entgegen, um seiner Gnade nah zu sein.

ABER der Abend wird schwer: alle gleichen verwaisten Kindern jetzt; die meisten kennen einander nicht mehr, gehn wie in fremdem Land langsam am Häuserrand, lauschen in jeden Garten, — wissen kaum, daß sie warten, bis das Eine geschieht: Unsichtbare Hände heben aus einem fremden Leben leise das eigene Lied.

WIR sind ganz angstallein, haben nur aneinander Halt, jedes Wort wird wie ein Wald vor unserm Wandern sein. Unser Wille ist nur der Wind, der uns drängt und dreht, weil wir selber die Sehnsucht sind, die in Blüten steht.

ICH fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus: und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus, und hier ist Beginn und das Ende ist dort.

Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott, sie wissen alles, was wird und war; kein Berg ist ihnen mehr wunderbar; ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.

Ich will immer warnen und wehren: Bleibt fern. Die Dinge singen hör ich so gern. Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um.

ENN ich dich Aufgang oder Untergang?
Dennmanchmal binich vor dem Morgen bang und greife scheu nach seiner Rosen Röte – und ahne eine Angst in seiner Flöte vor Tagen, welche liedlos sind und lang.

Aber die Abende sind mild und mein, von meinem Schauen sind sie still beschienen; in meinen Armen schlafen Wälder ein, – und ich bin selbst das Klingen über ihnen und mit dem Dunkel in den Violinen verwandt durch all mein Dunkelsein. SENKE dich, du langsames Serale, das aus feierlichen Fernen fließt. Ich empfange dich, ich bin die Schale, die dich faßt und hält und nichts vergießt.

Stille dich und werde in mir klar, weite, leise, aufgelöste Stunde. Was gebildet ist auf meinem Grunde, laß es sehn. Ich weiß nicht, was es war.

ANN mir einer sagen, wohin ich mit meinem Leben reiche?
Ob ich nicht auch noch im Sturme streiche und als Welle wohne im Teiche, und ob ich nicht selbst noch die blasse, bleiche, frühlingsrierende Birke bin?

WIE wir auch alles in der Nacht benannten, – nicht unser Name macht die Dinge groß: es kommen Pfeile, stark und atemlos, aus Bogen, welche sich zu Spielen spannten.

Und so wie Pilger, welche unvermutet, da eines letzten Vorhangs Falten fielen, den Altar schaun, darauf der Becher blutet, und nicht mehr rückwärts können aus dem Heile: so in die Kreise stürzen sich die Pfeile und stehen zitternd mitten in den Zielen. DIE Nacht wächst wie eine schwarze Stadt, wo nach stummen Gesetzen sich die Gassen mit Gassen vernetzen und sich Plätze fügen zu Plätzen, und die bald an die tausend Türme hat.

Aber die Häuser der schwarzen Stadt, – du weißt nicht, wer darin siedelt.

In ihrer Gärten schweigendem Glanz reihen sich reigende Träume zum Tanz, – und du weißt nicht, wer ihnen fiedelt . . .

A UCH du hast es einmal erlebt, ich weiß: der Tag ermattete in armen Gassen, und seine Liebe wurde zweifelnd lels –

dann ist ein Abschiednehmen rings im Kreis: es schenken sich die müden Mauermassen die letzten Fensterblicke, hell und heiß,

bis sich die Dinge nicht mehr unterscheiden. Und halb im Traume hauchen sie sich zu: Wie wir uns alle heimlich verkleiden, in graue Seiden alle uns kleiden, — wer von uns beiden bist jetzt du?

WENN die Uhren so nah wie im eigenen Herzen schlagen, und die Dinge mit zagen Stimmen sich fragen: Bist du da? –:

dann bin ich nicht der, der am Morgen erwacht, einen Namen schenkt mir die Nacht, den keiner, den ich am Tage sprach, ohne tiefes Fürchten erführe –

Jede Türe in mir gibt nach . . .

Und da weiß ich, daß nichts vergeht, keine Geste und kein Gebet

(dazu sind die Dinge zu schwer), meine ganze Kindheit steht immer um mich her.
Niemals bin ich allein.
Viele, die vor mir lebten und fort von mir strebten, webten, webten an meinem Sein.

Und setz ich mich zu dir her und sage dir leise: Ich litt – hörst du?

> Wer weiß wer murmelt es mit.

ICH weiß es im Traum, und der Traum hat recht: Ich brauche Raum wie ein ganzes Geschlecht.

Mich hat nicht eine Mutter geboren. Tausend Mütter haben an den kränklichen Knaben die tausend Leben verloren, die sie ihm gaben. FÜRCHTE dich nicht, sind die Astern auch alt, streut der Sturm auch den welkenden Wald in den Gleichmut des Sees, – die Schönheit wächst aus der engen Gestalt; sie wurde reif, und mit milder Gewalt zerbricht sie das alte Gefäß.

Sie kommt aus den Bäumen in mich und in dich, nicht um zu ruhn; der Sommer ward ihr zu feierlich. Aus vollen Früchten flüchtet sie sich und steigt aus betäubenden Träumen arm ins tägliche Tun.

DU darfst nicht warten, bis Gott zu dir geht und sagt: Ich bin.

Ein Gott, der seine Stärke eingesteht, hat keinen Sinn.

Da mußt du wissen, daß dich Gott durchweht seit Anbeginn,

und wenn dein Herz dir glüht und nichts verrät, dann schafft er drin.

# DIE WEISSE FÜRSTIN EINE SZENE AM MEER

#### Die Hinterbühne:

Eine fürstliche Villa (gegen Ende des XVI. Jahrhunderts). Auf offener Loggia von fünf Bogen ein einfaches, geschlossenes Pilastergeschoß. Davor eine von Statuen eingefaßte Terrasse, von der sich eine Treppe mit breiten Stufen nach dem Garten niederläßt. Im Hintergrunde, hinter der Villa: der Park. Die Mittelbühne:

Der Garten; Lorbeerbüsche, Maulbeerbäume, und in der Mitte, auf die Treppe zu, eine Platanenallee. Vorn links: eine Steinbank mit Kissen und die Bildsäule einer vielbrüstigen Göttin.

### Die Vorderbühne:

Steiniger Strand (mit Landungssteg) und das Meer, welches von der Seite des Zuschauers her gegen die Szene wogt, in gleichmäßig landender Bewegung. — Die Villa spiegelt den Himmel und die Weite des Meeres.

## Figuren:

Die weiße Fürstin. Ihre Schwester Monna Lara. Der Haushofmeister Amadeo. Zwei Mönche in schwarzer Maske. Ein Bote. DIE WEISSE FÜRSTIN sie lehnt vorn auf der Steinbank. Sie trägt ein weiches, weißes Gewand. In ihren Augen ist Warten und Lauschen.

Pause.

AMADEO, DER ALTE in schwarzer Haustracht, ernst. Er neigt sich tief.

Der Fürst ist fort.

DIE WEISSE FÜRSTIN senkt leise die Stirne:

Pause.

## AMADEO, DER ALTE

Und was gebietet Ihr?

Pause.

DIE WEISSE FÜRSTIN in Gedanken

Es ist zum erstenmal, daß uns der Fürst verläßt, nicht wahr?

AMADEO, DER ALTE

Zum erstenmal seit Eurem Hochzeitsfest.

DIE WEISSE FÜRSTIN

Und das ist lange.

AMADEO, DER ALTE

Es ist das elfte Jahr, seit wir das Tor geschmückt Euch zum Empfange.

Pause.

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Man muß nicht denken, daß das viele sind. Ich war ein Kind.

## AMADEO, DER ALTE

Ich kann mich noch entsinnen: der Kranz schien viel zu früh für Euer Haupt –

Er zögert ängstlich:

aber aus Kindern werden Königinnen...

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Ja, wenn man ihnen alle Rosen raubt und alle Mythen und mit den reifenden Orangenblüten die Stirn umlaubt, bis sie die Schatten glaubt, die kalt vom frühen Brautkranz auf sie niederrinnen: dann werden aus den Kindern – Königinnen.

#### Pause.

Sie erhebt sich, lebhafter:

Der Fürst nahm viele Diener in den Wald?

### Rasch:

Send alle fort, mach mir die Säle leer, daß keiner mir begegne in den Gängen; denn mir soll sein, als käm ich heute her, zu singen und die Säulen zu umwinden mit Fruchtgehängen, dichtgefügt und schwer.

## AMADEO, DER ALTE

Befehlt, ich werde einen Vorwand finden und das Gesinde in die Winde streun; ich aber darf wohl Euern Tag betreun?

DIE WEISSE FÜRSTIN

Nein. Geh auch du. Mir ist, du wolltest längst
nach Pietrasanta, deine Enkel sehn.
Heut solls geschehn.

## AMADEO, DER ALTE

Ihr wißt so gütig meiner zu gedenken...

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Ich bin nicht gut. Ich kann dich nur beschenken, weil du mit gleicher Freiheit mich beschenkst. Und weil du so an Monna Lara hängst, so nimm sie mit zu deinen klugen Kleinen.

## AMADEO, DER ALTE

Das ist ein Goldenes, das Ihr mir gönnt.

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Und dann vergeßt nicht: Seide nehmt und Leinen aus meinen Schränken mit, so viel Ihr könnt.

## AMADEO, DER ALTE

Ihr macht uns reich.

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Könnt ich Euch sorglos machen!
Wer hat denn Zeit – das Leben ist so viel –,
an Not zu denken, an die kleinen Sachen,
da doch in uns die großen Dinge wachen.
Man soll nicht weinen, und man soll nicht lachen;
hingleiten soll man wie ein sanfter Nachen
und horchen auf des eignen Kieles Spiel.

Pause.

Verzeiht, ich rede aus Gedanken. Seht, die sind in mir so seltsam aufgeschichtet, so Jahr um Jahr. Wie einer, welcher dichtet, und einer, der sehr alt ist, das und das in seinem Innern findet. – Aber geht, und wenn Ihr wiederkommt, erzählt mir was, woran ein Kind sich freuen kann. Es steht Euch Freudiges bevor. Vielleicht auch mir. Wir wollen aneinander denken.

AMADEO, DER ALTE verneigt sich tief. Er geht durch die Platanenallee auf das Haus zu und quer über die Terrasse.

Pause.

DIEWEISSE FÜRSTIN tritt ganz an den Rand der Küste. In ihren Augen ist das Meer. Sie hebt langsam die Arme und hält sie eine Weile weit ausgebreitet. Pause. MONNA LARA kommt von der Terrasse her. Sie trägt ein hängendes Kleid aus verblichenem Blau. Leise legt sie den Arm um die Fürstin. Sie schauen beide aufs Meer.

Pause.

MONNA LARA leise:

Laß mich bei dir.

Pause.

DIE WEISSE FÜRSTIN

Du liebst doch Kinder, nicht?

**MONNA LARA** 

Ich liebe dich.

Kleine Pause.

DIE WEISSE FÜRSTIN

Du weißt nicht, wer ich bin.

MONNA LARA wendet das Haupt und sieht der Schwester ins Gesicht.

DIE WEISSE FÜRSTIN

Du Kind...

**MONNA LARA** 

Ob wir im Traum
nicht manchmal älter sind?
Da sah ich dich. Da warst du wie ein Baum.
Du standest einsam und so jung von Grün
und warst von einem Abend angeglüht,
und ich ging hin und kam ganz nah

und sah und sagte laut: Du hast noch nicht geblüht. Und fragte dich: Wann wirst du blühn?

### DIE WEISSE FÜRSTIN

nimmt ihre beiden Hände, leise:

Nun stell dir vor, der Traum ist nicht vorbei. Sei tief im Traum, du Schlafende. Es sei dein Traum und meiner. Hast du oft geträumt, so weißt du auch, wie unberechenbar der Traum uns trägt. Er wendet sich, er bäumt sich auf, und er ist voll Gefahr. Er rennt und jagt, dann wieder steht er still und will nicht weiter; und er zittert so, wie Pferde zittern, wenn von irgendwo genau derselbe Reiter noch einmal entgegenkommt, genau dasselbe Tier, derselbe Herr darauf, verzerrt und fahl -. So, nicht wahr, ohne Absehn träumen wir. Du weißt, im Traume kann so vielerlei geschehn, und es kann so verwandelt sein. Wie eine Blume lautlos schläfst du ein, und du erwachst vielleicht in einem Schrei...

### **MONNA LARA**

Doch Traumist Traum. Das kommt und das vergeht. Und wenn es Morgen ist, so glänzt das Haus, und alle Träume sehen anders aus...

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Und sind doch ewig in uns eingewebt.
Bedenk, ist irgend Leben mehr erlebt
als deiner Träume Bilder? Und mehr dein?
Du schläfst, allein. Die Türe ist verriegelt.
Nichtskanngeschehn. Und doch, von dir gespiegelt,
hängt eine fremde Welt in dich hinein.

#### Pause.

So lag ich oft. Und draußen war ein Wandern. da nahte, da entfernte sich ein Schritt; mir aber wars der Herzschlag eines andern, der draußen schlug und den ich drinnen litt. Ich litt ihn, wie ein Tier den Tod erleidet, ich konnte keinem sagen, was mir war. Aber am Morgen kämmten sie mein Haar, und immer wieder ward ich angekleidet für einen Tag -: mir schien es für ein Jahr. Mir war, als ob das ganze Leben stände, solang ich wachte; alles, was geschah, fiel mir vorbei den Träumen in die Hände jetzt aber weiß ich: es ist dennoch da. Die Welt ist groß, doch in uns wird sie tief wie Meeresgrund. Es hat fast nichts zu sagen, ob einer wachte oder schlief, er hat sein ganzes Leben doch getragen, sein Leid wird dennoch sein, und es verlief sein Glück sich nicht. Tief unter schwerer Ruh geschieht Notwendiges in halbem Lichte,

und endlich kommt, mit strahlendem Gesichte, sein Schicksal dennoch auf ihn zu.

### **MONNA LARA**

Ich weiß nicht, Schwester, was du sagst. Ich seh dich nur. Es tut mir alles weh von dir. Du bist so schwer.
Und doch will ich mehr von dir wissen.
Ich will eine Nacht auf deinem Kissen schlafen. Ich will am Morgen dein warmes
Haar kämmen – drei Stunden – solang meines
Armes

Kraft ist. Ich will dir dienen.

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Du bist mir nie so erwachsen erschienen.

### MONNA LARA

Ich will mit dir weinen -

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Ich weine nicht. Ich denke an Einen.

## MONNA LARA

Denkst du ihn klar? Ich möchte so gerne an einen denken, aber ich kann mich in keinen versenken; jeder zersließt mir so sonderbar.

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Ich fühle ihn klarer Jahr um Jahr. Er hat dich einmal an der Hand gehalten, (da warst du klein).
Dir war er Gestalt unter großen Gestalten, mir war er nicht mein.
Aber in einer Nacht, in der einen, da ich lange und ungestillt weinte, da bildete sich sein Bild aus meinen Händen unter dem Weinen.
Und seither wuchs es in mir heran, wie Knaben wachsen; und ist ein Mann.

#### **MONNA LARA**

Das kann also sein: daß man tief vergißt, um tief zu gedenken...

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Wir sind des Falles entfernter Dinge dämmernder Schacht –

## **MONNA LARA**

Und meine Tage? Und Nacht um Nacht? Und ich soll warten? – Gott, wie ist alles lange und langsam, was Leben ist.

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Du liebe kleine Schwester, sei nicht bange; bedenke, das ist alles unser Traum; da kann das Kurze lang sein, und das Lange ist ohne Ende. Und die Zeit ist Raum.

Sie nimmt Monna Laras Haupt in ihre beiden Hände und küßt ihre Stirne mit langer milder Zärtlichkeit. Amadeo, der Alte, der seit einer Weile in der Allee gestanden hat, kommt vorsichtig näher; er verneigt sich.

## AMADEO, DER ALTE

Frau Fürstin -

DIE WEISSE FÜRSTIN Seid Ihr noch nicht fort?

AMADEO, DER ALTE

Verzeiht.

Zum Aufbruch waren wir bereit,
da kam ein Bote in verstaubtem Kleid
mit einem Brief; jetzt wartet er im Saal.

DIE WEISSE FÜRSTIN Ich will ihn sehn.

Amadeo, der Alte, verneigt sich.

DIE WEISSE FÜRSTIN

Und Monna Lara wird ein andres Mal zu Euren blonden Enkeln Euch begleiten.

## MONNA LARA zu Amadeo

Wir wollen einmal früh hinüberreiten an einem Sommermorgen, Ihr und ich; mein alter Freund, heut grüß ich sie vom weiten, ich bin zu traurig und zu feierlich...

## AMADEO, DER ALTE

verneigt sich tief. Geht in das Haus.

### MONNA LARA nachdenklich lächelnd

Zu feierlich für Kinder. Und doch Kind.
Nicht wahr? Was sonst. Etwas verwandelt sich, etwas fällt ab von mir. Doch es beginnt noch nicht das Nächste. Meine Hände sind Zugvögel, die zum erstenmal das Meer hinübersliegen; da ist keine Stelle.
Und sie versuchen, die und jene Welle zu merken für den Weg der Wiederkehr –

### DIE WEISSE FÜRSTIN

nimmt ihre beiden Hände und betrachtet sie
Sie scheinen sich allein; doch fliegen Schwärme
desselben Weges zu den heißen Hügeln;
der Himmel liegt auf Millionen Flügeln.
Und alle kommen in die große Wärme.
Indessen ist der Bote schnellen Schrittes in der Allee
näher gekommen; da Monna Lara ihn gewahrt, macht
sie sich frei und sieht ihm entgegen. Plötzlich, wie
in Angst

## **MONNA LARA**

Soll ich hineingehn? Bist du gern allein?

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Nein. Wenn du gehst, so gehst du nur zum Schein. Denn was bedeutet es, geht Baum nach Baum an dir vorbei. Das, was du bist, das rührt sich kaum. Du bist nicht fort, und ich bin nicht allein.

Der Bote geht auf die Fürstin zu und reicht ihr einen Brief. Er geht hierauf bis an den Anfang der Allee zurück.

Die Fürstin öffnet ihn und reicht ihn, ohne zu lesen, Monna Lara; sie lächelt.

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Ich weiß die Botschaft. Lange: Aber lies.

#### MONNA LARA

sie liest aufmerksam, fast angestrengt Und wenn du winkest... Was bedeutet dies?

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Daß ich allein bin. Daß ich hier gebiete. Daß seine Barke landen kann am Strand. Und daß ich einen, welcher uns verriete, erwürgen würde: hier, mit dieser Hand.

### MONNA LARA staunend

So soll er kommen, heute, her? Am Parke hier wird er landen, wirklich, wie ein Gast?

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Hast du das nicht gewußt?

## MONNA LARA

Es war mir fast, als ginge heute etwas auf uns zu.

Mit plötzlicher Bewunderung: Du Liebliche, du Wundersame, Starke.

DIE WEISSE FÜRSTIN in Gedanken

Er schickt noch einen Brief, das große Kind. Er muß noch schreiben, dieser liebe Knabe: "Schau her, ich komme". . Ist mein Blut denn blind? Und noch ein Bote. Hundert Boten habe ich heute schon empfangen. Duft und Wind, Gesang und Stille, fernes Wagenrollen, ein Vogelruf, und du, dein Bleibenwollen – was war nicht Bote? Wie viel Boten stehn vor meinem Herzen, – gehn mir im Gehöre und drängen sich in meinen Adern – ach! Und er besorgt noch, daß ich ihn verlöre.

#### **MONNA LARA**

Ich kann verstehen, daß er tausendfach sich sichern will. Wenn etwas noch geschähe, wenn ein Geschick sich wendete und drohte, – o welche Angst ist diese große Nähe von Kommendem...

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Der Bote.

Er wartet noch, und wir vergessen ihn. Sie winkt. Der Bote tritt herzu und verneigt sich. Ihr sollt Euch stärken, Freund. Die Sonne schien auf Euern Brief. Der Weg war weit und heiß. Ihr seid aus Lucca?

### **DER BOTE**

Wie Ihr sagt.

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Ich weiß. Wie steht es in der Stadt?

#### DER BOTE

Erlauchte Frau, grau ist die Stadt. Wie dieser Staub so grau. Sie steht, als stünde Frohes nicht bevor. Sie war ganz ohne Stimme, nur am Tor, da rauften sich die Wachen, da ich ging, und schrien mich an und fielen nach mir aus. Ich dankte Gott, daß ich mich nicht verfing in dieses Hauen. Heil kam ich heraus –

DIE WEISSE FÜRSTIN läßt sich vorn auf der Bank nieder; während des Folgenden hört sie immer weniger auf die Worte des Boten und versinkt in sich selbst, mit weiten Augen hinausschauend aufs Meer

Und wandertet, vermut ich, voller Mut und heil des Weges? War der Weg denn gut?

## DER BOTE

Der Weg war gut, erlauchte Frau. Er bot zwar wenig Schatten. Aber das war besser, als durch die Dörfer kommen. Wie durch Messer, so ging man durch den Aufschrei ihrer Not.

Da ist der Tod, erlauchte Frau, der Tod. Ich sah ein Haus, in seiner Türe schrie ein schwangres Weib und riß sich an den Haaren. Und viele Frauen, die nicht schwanger waren das macht die Angst, so denk ich - schrien wie sie. Und da und dort ging einer mir vorbei und griff auf einmal so ins Ungewisse und biß die Luft, und plötzlich durch die Bisse des blauen Mundes drängte sich ein Schrei. Ein Schrei, das sagt man so, wer läßt sich stören? Ich habe viele Männer schreien hören. und es kam vor, ich habe selbst geschrien; doch niemals hört ich einen schrein wie ihn. Ia, es gibt Dinge, die man nicht vergißt: da war die Angst, die in den Tieren ist, die Angst von Weibern, wenn sie irre kreißen, die Angst von kleinen Kindern war darin, und das ergriff ihn, und das warf ihn hin, und das war so, als müßt es ihn zerreißen.

MONNA LARA, die den Boten starr ansieht, tritt scheu an die Bank zurück. Sie zwingt sich zu sagen:

War das in San Terenzo, was Ihr saht?

### DER BOTE

Nein, edles Fräulein. In Vezzano war es. In San Terenzo war es still. Ich trat in eine Kirche ein und bat im Lichte eines einzigen Altares

um gute Reise. Ich war ganz allein. Doch in Sarzana, in der Kathedrale, da sangen sie. Was sag ich, singen? Nein, auch das war Schreien: wie mit einem Male an Siebenhundert und die Orgel schrien. Sie knieten, Fräulein. Ihre Hälse waren wie Stengel vom Rhabarber, stimmenstrotzend, Die Augen waren bei den Männern glotzend, wie Munde offen, bei den Frauen zu. Sogar die Kinder hatten keine Ruh: wie lange Hälse streckten sie die Arme und hielten sie wie einen zweiten Mund aus dem Gedränge, aus dem warmen Schwarme: Erbarme! brüllten sie, erbarme! Und: erbarme! donnerte im Hintergrund der breite Bischof vor dem Hochaltare das Tabernakel an, so daß die klare Monstranz erzitterte und schien, als sende sie Blicke aus. Sie aber schrien, es war, als zöge Gott sie an dem obern Ende der langen Stimmen wie an langem Haar. Und als ich mich zwischen die andern schob, empfand ich (noch empfind ichs an den Sohlen), daß sich die ganze Kathedrale hob und wieder senkte, wie ein Atemholen. -Das war ein Wunder. Wunder tun uns not. Ihr habt das nicht gesehen, wie der Tod da kommt und geht, ganz wie im eignen Haus; und ist nicht unser Tod, ein fremder, aus...

aus irgendeiner grundverhurten Stadt, kein Tod von Gott besoldet...

DIE WEISSE FÜRSTIN sieht plötzlich auf Tod? Was hat er da gesagt?

### **MONNA LARA**

Ich bitte dich, befiehl ihm, daß er ginge. Mir graut vor ihm, er redet solche Dinge –

#### DER BOTE

Ein fremder Tod, sag ich, den keiner kennt, er aber ist bekannt mit einem jeden...

DIE WEISSE FÜRSTIN sieht Monna Laras Angst Verzeih, ich ließ ihn immer weiterreden, mir klangs von ferne wie ein Instrument. Sie gewahrt, daß Monna Lara in ihrer Erregung den Brief, den sie immer noch hielt, ganz zerrissen hat. Lächelnd Und sieh, mein Brief...

Monna Lara erschrickt.

DIE WEISSE FÜRSTIN ohne Vorwurf So leben deine Hände für sich allein –

## Zum Boten:

Mein guter Freund, es wohnt im Meierhofe mancher Mann; der stände Euch besser zu Gehör, daß es sich lohnt. Hier sind nur Frauen und sind ungewohnt so ernsthaften Gespräches. Ihr verschont uns sicher gern, vor allem dieses Kind.

DER BOTE tritt zurück und verneigt sich Verzeiht, erlauchte Frau, ich war wie blind, daß ich nicht sah, wie es dem Fräulein schadet. Es riß mich mit, wie schon die Worte sind. Doch wenn Ihr mich zu einem noch begnadet, so laßt michs sagen.

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Wenn es mild ist, sprecht.

### DER BOTE

Ihr seid so unbewacht. Das ist nicht recht. Der Park ist offen wie des Herrgotts Land, und hier am Strande kann ein jeder gehen. Da denk ich mir, verzeiht, es kann geschehen, daß diese Hunde kommen; nah von hier gehn sie schon um. Da sah ich ihrer vier raubvogelhaft vor einem Haus gespenstern; sie warten überall und dauern aus, und winkt man ihnen furchtsam aus den Fenstern, so kommen sie und holen aus dem Haus, was Totes da ist: Kinder, Männer, Frauen, sie nehmen alles, ohne Unterschied. Man sagt, daß sie auch nach den Kranken schauen; doch wie sie schauen? Ja, weiß Gott, man sieht nicht ihr Gesicht. Es geht ein kaltes Grauen von ihnen aus. Ich könnte keinem trauen.

Das, was sie tun, mag ja barmherzig sein und christlich gut: sie sorgen für die Toten und tragen sie heraus, so ists geboten, was aber tragen sie ins Haus hinein? Und wenn sie draußen stehn im Feuerschein, und wenn von ihren hohen Leichenhaufen aus Rauch und Schauder sich die Flamme hebt, dann gehn sie in dem Feuer aus und ein. Es ist, als hätte, wer noch lebt, die Pflicht, sich von den Brüdern freizukaufen...

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Das müßt Ihr tun, mein Freund; das Lösegeld will ich Euch morgen senden. Bleibt zur Nacht im Meierhofe, dort seid Ihr bewacht und könnt geruhig schlafen und der Welt erhalten bleiben. Geht in Gottes Namen.

### DER BOTE

Dank und Vergebung, sehr erlauchte Damen, für meine lästige Beredsamkeit.
Es tut in dieser wunderlichen Zeit so gut, zu sprechen von der Dinge Lauf.
Dank, und vergeßt nicht, stellet Wachen auf, besser ist besser; sie sind wie die Kletten und hängen sich an einen an und betten den Scheiterhaufen auf, so daß man denkt, es bliebe einem selber nicht geschenkt, darauf zu schlafen.

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Nun, für diesmal mag Euch noch ein andres Bette wärmen. So. Nun, hoff ich, seid Ihr auch getrost und froh, und schlaft Euch Mut zu einem Heimkehrtag.

DER BOTE verneigt sich tief und geht durch die Allee ab.

MONNA LARA, die ganz reglos dagestanden hatte, bricht plötzlich in Weinen aus. Die Fürstin zieht sie neben sich auf die Bank, und sie legt ihr weinendes Haupt in den Arm der Schwester.

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Mein liebes Kind, bist du erregt? Du mußt nicht bange sein; das ist Geschwätz, geschart um feige Furcht, geringe Redensart –

## **MONNA LARA**

Ich habe alles dieses nicht gewußt...
Nun kommt auf einmal alles über mich,
nun bricht es über mich herein, und ich,
ich ahne jetzt erst, daß das Leben droht.
Daß das nicht Leben war, das sanfte Sein,
das sich mir bot, —
wer lebt, ist traurig, hilflos und allein
mit sich, mit Sorge, Angst, Gefahr und Tod.

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Und wenn ers wäre, meine Freundin, sieh, – wenn er es ist, wie ich es bin seit Jahren, glaubst du, die Tage, welche trostlos waren, dürften mir fehlen in der Melodie der großen Freude, die ich heute trage? Sie sagen: Tod, – doch hör, wenn ich es sage: Tod – ist es dann nicht wie aus anderm Klang? Nur ausgelöst, vereinzelt macht es bang. Nimm sie im ganzen – alle, als das Deine, die vielen Worte, nimm sie in Gebrauch: – nur wo sie alle bis ins Ungemeine und Große wachsen, wächst das eine auch.

### **MONNA LARA**

Doch nicht um Worte handelt sichs: sie sterben. Sie sterben, viele. Jetzt und jetzt und jetzt. Sie ringen noch, sie hoffen bis zuletzt; noch wenn der Tod die Finger angesetzt, um sie zu würgen, hoffen sie, gehetzt von ihrer Angst.

Monna Lara sieht ratlos um sich. Es entsteht eine Stille; die Fürstin schüttelt leise das Haupt.

## MONNA LARA horchend

Und jetzt!
Sie wirft sich der Fürstin zu Füßen, flehend mit ringenden Händen:

O laß uns helfen! Laß uns weiches Linnen aus deinen Schränken nehmen für die Betten, und was bereit war für die Wöchnerinnen an Binden, Hemden, Salben, Amuletten, die dichten Tropfen und die leisen Öle. die Elixiere für das trübe Blut o irgend etwas, das in ihrer Höhle noch niemals war und das ein Wunder tut. Warum geschieht kein Wunder? Daß ich wüßte, mit welchem Wort ich dich erreichen kann: Maria! Warum rührst du sie nicht an? Wo ist dein Mund, der Jesu Wunden küßte? Ekelt es dich? Und willst du nicht geruhn, ein Wunder an den Stinkenden zu tun, so tu's an mir: gib Milch in meine Brüste, daß ich sie tränke...

Monna Lara hat sich knieend zurückgeworfen und hält mit beiden Händen ihre Brüste hin, als wartete sie, daß sie sich füllen sollten. So bleibt sie eine Weile, ihre Spannung steigert sich, bricht ab, und sie fällt vornüber der Fürstin in den Schoß.

DIEWEISSE FÜRSTIN sie streicht der Knieenden sanft, beruhigend über das Haar und spricht, über sie geneigt, leise, eindringlich:

Wir wollen das Unsrige zu dem Ihren tun. Wir wollen die Falten in ihren weichen Lagern glätten, so daß sie es hätten wie die Kinder der Reichen. Wir wollen ihnen zureden wie Tieren, daß sie sich nicht scheuen, und selbst alle Scheu verlieren ihretwegen. Ich will mich zu denen legen, die frieren. Ich will die Stirnen der Sterbenden halten. Ich will die Alten reinigen und ihnen die Bärte über die Decken breiten. Heiter will ich zu den Kindern hinüberschauen und die Frauen erleichtern, und ihre blauen Nägel und ihr Eiter soll mich nicht schrecken. Und ich will für die Toten sorgen –

Pause.

MONNA LARA hebt das Haupt. Sie ist ganz ruhig, fast nüchtern.

DIE WEISSE FÜRSTIN über sie fortschauend, zögernd:

Von morgen an wird das mein Tagwerk sein – und meiner langen Nächte Werk.

#### MONNA LARA

Von morgen?

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Von morgen, Schwester. Heute bin ich sein, des Kommenden.

Wie seiner Väter Erbschaft ihm zugefallen, reich für ihn allein. Selbst mein Gemahl hat mich für ihn bewahrt; mit seiner Wildheit übergroßem Jähzorn, dem keiner wehren könnte, wenn er tobt, hielt er in Bann der andern Wort und Art: der Edelleute, Dichter und des Herzogs.

Pause

So blieb ich Braut. Dem Weitesten verlobt.

Monna Lara hat sich während der letzten Worte erhoben; sie steht steif und hilflos, fast puppenhaft vor der Fürstin und spricht mit seltsam tonloser Stimme.

### **MONNA LARA**

Und dein Gemahl, der Fürst, lag nie bei dir?

Pause.

Die Fürstin aufs Meer hinausblickend.

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Er lag bei mir.

Sie erhebt sich; Monna Lara tritt scheu vor ihr zurück.

Wenn abends die Musik ihn sänstigte, so daß er nichts verlangte, so bot ich ihm mein Bett. Sein Auge dankte mir lange. Seine harte Lippe schwieg. So schlief er ein. Und mir war gar nicht bange. Nachts saß ich manchmal auf und sah ihn an, die scharse Falte zwischen seinen Brauen, und sah: jetzt träumte er von andern Frauen (vielleicht von jener blonden Loredan,

die ihn so liebte) – träumte nicht von mir. Da war ich frei. Da sah ich stundenlang fort über ihn durch hohe Fensterbogen: das Meer, wie Himmel, weit und ohne Wogen, und etwas Klares, welches langsam sank: was keiner sieht und sagt: Monduntergang. Dann kam ein frühes Fischerboot gezogen im Raum und lautlos wie der Mond. Das Ziehn von diesen beiden schien mir so verwandt. Mit einem senkte sich der Himmel näher. und durch das andre ward die Weite weit. Und ich war wach und frei und ohne Späher und eingeweiht in diese Einsamkeit. Mir war, als ginge dieses von mir aus, was sich so traumhaft durch den Raum bewegte. Ich streckte mich, und wenn mein Leib sich regte, entstand ein Duft und duftete hinaus. Und wie sich Blumen geben an den Raum, daß jeder Lufthauch mit Geruch beladen von ihnen fortgeht, - gab ich mich in Gnaden meinem Geliebten in den Traum. Mit diesen Stunden hielt ich ihn.

#### Pause.

Es gab auch andre Stunden, da ich ihn verlor. Wenn ich drin wachte und er stand davor, vielleicht bereit, die Türe einzudrücken, – dann war ich Grab: Stein unter meinem Rücken und selber hart wie eine Steinfigur. Wenn meine Züge einen Ausdruck hatten, so war das nur der Ampel Schein und Schatten auf einer inhaltlosen Meißelspur. So lag ich, Bild von einer, welche war, auf meines Lagers breitem Sarkophage, und die Sekunden gingen: Jahr und Jahr. Und unter mir und in derselben Lage lag meine Leiche welk in ihrem Haar.

#### Pause.

Monna Lara tritt zur Fürstin und umfaßt sie leise.

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Sieh, so ist Tod im Leben. Beides läuft so durcheinander, wie in einem Teppich die Fäden laufen; und daraus entsteht für einen, der vorübergeht, ein Bild. Wenn jemand stirbt, das nicht allein ist Tod. Tod ist, wenn einer lebt und es nicht weiß. Tod ist, wenn einer gar nicht sterben kann. Vieles ist Tod; man kann es nicht begraben. In uns ist täglich Sterben und Geburt, und wir sind rücksichtslos wie die Natur, die über beiden dauert, trauerlos und ohne Anteil. Leid und Freude sind nur Farben für den Fremden, der uns schaut. Darum bedeutet es für uns so viel, den Schauenden zu finden, ihn, der sieht,

der uns zusammenfaßt in seinem Schauen und einfach sagt: ich sehe das und das, wo andere nur raten oder lügen.

#### **MONNA LARA**

Ja, ja, das ists. Ein solcher muß es sein, sonst wird das namenlose Bild zu schwer.

Kleine Pause.

Dir kommt er heut...

Kleine Pause.

Wie aber konntest du's so lange tragen? Ich vermags kaum mehr. Wenn ich mir denke, daß ich noch ein Jahr herumgehn soll mit unerklärtem Blut, unausgeruht, – von meinem eignen Haar hochmütig übersehen wie ein Kind, allein und blind inmitten meiner Brände, sogar den Hunden neu und wie versagt, mir selbst so fremd, daß mich die eignen Hände anrühren wie die Hände einer Magd...: wenn ich ein Jahr noch also leben soll, so werf ich mich nach diesem einen Jahre einem Bedienten in den Weg wie toll und fleh ihn an, daß er mir das erspare. Wie trugst du das?

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Mein Blut war übervoll. Oft rief es laut, daß ich davon erwachte, mich weinend fand und in die Stille lachte und in mein Kissen biß, bis es zerriß. In einer solchen Nacht-ich weiß noch-schmolz von seines Kreuzes Ebenholz mein Christus los; so groß war meine Glut:... die Arme offen lag er über mir.

### MONNA LARA

Und dennoch war so tiefe Kraft in dir.

## DIE WEISSE FÜRSTIN

Das war nicht Kraft. Geiz war es, Habsucht war es, womit ich alle Gluten jedes Jahres aufsparte für den späten Hochzeitstag. Nun ist er da. Mit tausendfachem Schlag schlägt mir das Herz. Der Wurzeln letzte Süße ist in mich eingegangen; ich bin reif. Mein Haupt ist schön, und unter meine leichten Füße schiebt sich die Erde wie ein Wolkenstreif.

Und morgen darf ich altern.

## **MONNA LARA**

Du bist jung -

DIE WEISSE FÜRSTIN zärtlich lächelnd Jugend ist nur Erinnerung an einen, der noch nicht kam.

Sie faßt die Schwester mit beiden Händen an den Schultern.

Auch du wirst sparen für den Bräutigam. Denn deine Ungeduld ist Übergang. Lang ist das Leben.

Pause.

### MONNA LARA bewundernd

Glanz geht von dir aus, und eine Stärke wie von Königinnen.

DIE WEISSE FÜRSTIN sieht aufgerichtet zurück nach dem Palast

Die Sonne sinkt und spiegelt sich im Haus. Nun will ich warten, und dann will ich winken.

#### MONNA LARA

Winktest du nicht?

## DIE WEISSE FÜRSTIN

So hieße das: uns droht Gefahr.

MONNA LARA mit geschlossenen Augen, traumhaft schmerzlich

Er führe wie das frühe Fischerboot vorüber von dem rechten Rand zum linken.

Sie reißt wie in Angst die Augen auf.

Aber du winkst?

## DIE WEISSE FÜRSTIN glücklich

Wenn dort das Meer verloht, so wink ich aufrecht in das Abendrot. Das Haus ist leer –

### **MONNA LARA**

Still! Waren das nicht Schritte?

## DIE WEISSE FÜRSTIN horcht einen Augenblick

Nein; komm zur Terrasse. Man sieht von der Mitte so weit ins Meer.

Sie gehen, sich umfaßt haltend, langsam durch die Platanenallee. Das Meer atmet langsamer und schwerer. Als die Fürstin einmal stehen bleibt und zurücksieht, sagt

### MONNA LARA wie einen Kindervers:

Nun kannst du nicht gehen und Linnen verschenken und Öl und Salbe und Spezerei, mußt an dein eigenes Bette denken, daß es bereitet und selig sei.

DIEWEISSE FÜRSTIN nicht ernsthaft im Weitergehen. — Ein Stück weiter faßt Monna Lara die Fürstin an der Hand. Sie bleiben beide stehen, die Fürstin sieht wieder nach dem Meer.

#### MONNA LARA

Glaubst du, kann ich dir dein Lager rüsten und das Becken, in das du dein Antlitz tauchst? Mir ist, als ob meine Hände wüßten alles, was du heute brauchst. Die Fürstin nickt, und sie gehen wieder ein Stück weiter; so kommen sie auf die Stufen der Terrasse und bleiben wieder stehen.

MONNA LARA kniet plötzlich nieder Ich will dich betten. Ich will dir dienen. Alles Meine ist zu dir treu – Die weiße Fürstin hebt sie leise empor, faßt ihr Gesicht mit beiden Händen und sieht hinein.

### DIE WEISSE FÜRSTIN

Deine Augen sind tief und neu.

Ich sehe mein ganzes Glück in ihnen.

Sie küßt sie auf den Mund. Monna Lara macht sich schnell los und eilt ins Haus hinein.

Die Fürstin schreitet jetzt die letzten Stufen empor, wendet sich und sieht in großem Erwarten auf das Meer hinaus. – Nach einer Weile erscheint Monna Lara, einen silbernen Spiegel tragend, den sie, indem sie niederkniet, der Fürstin vorhält. Langsam ordnet die Fürstin ihr schweres Haar.

MONNA LARA unter dem Spiegel, leise: Jetzt ist er in mir wiedergekommen.

Er hat mich einmal an der Hand genommen. Jetzt fühl ich es wieder in meiner Hand. Sieh, so hab ich ihn doch gekannt... Die Fürstin lächelt in den Spiegel hinein, zerstreut hinhörend. Gleich darauf richtet sie sich, ausblickend, auf.

### **MONNA LARA**

Jetzt geht die Sonne ins Meer.

Sie eilt ins Haus zurück.

#### Pause.

Die weiße Fürstin steht jetzt allein, aufrecht und in gespanntem Schauen, auf der Terrasse. Die Villa hinter ihr wird immer strahlender (als leuchte ein großes Fest darin) vom Widerschein der sinkenden Sonne. Da erkennt die Fürstin, nach rechts blickend, etwas Fernes. Sie langt einmal flüchtig nach der Gürteltasche, wie um zum Winken bereit zu sein. Dann wartet sie. Endlich hört man Ruderschläge, die näher kommen. Während die Fürstin der Bewegung draußen mit ihrem ganzen Wesen folgt, ist den Strand entlang von rechts (vom Zuschauer aus gemeint) ein Frater der Misericordia, die schwarze Maske vor dem Gesicht, aufgetreten und bis an den Anfang der Allee gegangen. Ihm folgt ein zweiter. Sie sehen beide nach dem Haus und flüstern miteinander. Jetzt, da die Fürstin mit einer schnellen Gebärde nach ihrem Tuche greift, rühren sich beide,

und der erste Mönch macht einige rasche Schritte vorwärts. Dann zögert er, wendet sich nach seinem Gefährten zurück, steht still. Die weiße Fürstin hat ihn bemerkt. Von diesem Augenblick an sieht sie nur ihn; ihre Gestalt erstarrt in Schrecken, sie verliert das Meer aus den Augen, aus dem Bewußtsein, während jetzt ganz laut die Ruderschläge von dort, langsam, zögernd, vernehmbar sind. Die Fürstin macht eine große Anstrengung, den entsetzlichen Bann zu brechen und dennoch zu winken. Eine Weile dauert dieser Kampf. Bei einer ihrer schweren, mühsamen Bewegungen macht der zweite Bruder ein paar Schritte, so daß er jetzt fast neben dem ersten in der Allee steht. - Die Fürstin rührt sich nicht mehr. Die Fronte der Villa beginnt zu verlöschen. Das Boot muß vorbeigefahren sein; leiser, ferner und ferner verliert sich der Ruderschlag in dem schweren Branden des fast nächtlichen Meeres.

Da, als man ihn eben noch unterscheiden kann, wird oben im Haus der Vorhang von einem der hohen Bogenfenster fortgerissen und etwas Helles, Schlankes erscheint, fast wie die Figur eines Kindes, und winkt. Winkt erst rufend; hält einen Augenblick ein und winkt dann anders: schwer und langsam in zögernden Zügen, wie man zum Abschied winkt.

Vorhang.

# INHALT

| DAS IST DIE SEHNSUCHT                        | 1   |
|----------------------------------------------|-----|
| Ich bin so jung. Ich möchte jedem Klange.    | 2   |
| Ich will ein Garten sein, an dessen Bronnen. | 3   |
| Ich will nicht langen nach dem lauten Leben  | 4   |
| Meine frühverliehnen Lieder                  | 5   |
| Die armen Worte, die im Alltag darben        | 6   |
| Arme Heilige aus Holz                        | 7   |
| Ich geh jetzt immer den gleichen Pfad        | 8   |
| Das ist der Tag, in dem ich traurig throne . | 9   |
| Weiße Seelen mit den Silberschwingen         | 10  |
| Ich bin zu Hause zwischen Tag und Traum.     | ΙI  |
| Und einmal lös ich in der Dämmerung          | 12  |
| Du, den wir alle sangen                      | 13  |
| Du wacher Wald, inmitten wehen Wintern.      | 14  |
| Du mußt das Leben nicht verstehen            | 15  |
| Ich möchte werden wie die ganz Geheimen.     | 16  |
| Vor lauter Lauschen und Staunen sei still .  | 17  |
| Träume, die in deinen Tiefen wallen          | 18  |
| ENGELLIEDER                                  | 19  |
| Ich ließ meinen Engel lange nicht los        | 20  |
| Seit mich mein Engel nicht mehr bewacht .    | 21  |
| Hat auch mein Engel keine Pflicht mehr       | 22  |
| Wenn ich einmal im Lebensland                | 23  |
| Seine Hände bleiben wie blinde Vögel         | 24  |
| Um die vielen Madonnen                       | 25  |
| Ernster Engel aus Ebenholz                   | 26  |
| LAUSCHENDE WOLKE ÜBER DEM WALD               | 27  |
|                                              | 141 |

| Ist ein Schloß                                                                                                                                                                                      | Und ich ahne: in dem Abendschweige       | n   | •   | • | 28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|---|----|
| Zur kleinen Kirche mußt du aufwärts steigen Das sind die Gärten, an die ich glaube                                                                                                                  | Gehst du außen die Mauern entlang.       |     |     |   | 29 |
| Das sind die Gärten, an die ich glaube                                                                                                                                                              | Ist ein Schloß                           |     |     |   | 30 |
| Das sind die Gärten, an die ich glaube                                                                                                                                                              | Zur kleinen Kirche mußt du aufwärts s    | tei | ige | n | 31 |
| Sieh, wir wollen heute beim Altane                                                                                                                                                                  |                                          |     |     |   | _  |
| Schau, wie die Zypressen schwärzer werden Erste Rosen erwachen                                                                                                                                      |                                          |     |     |   | -  |
| Erste Rosen erwachen                                                                                                                                                                                | Schau, wie die Zypressen schwärzer v     | vei | de  | n |    |
| Blendender Weg, der sich vor Licht verlor . 36 Da steht er gestützt am Turm                                                                                                                         |                                          |     |     |   |    |
| Da steht er gestützt am Turm                                                                                                                                                                        | Blendender Weg, der sich vor Licht v     | erl | or  |   |    |
| Im flachen Land war ein Erwarten                                                                                                                                                                    |                                          |     |     |   | -  |
| Wer einst das einsame Haus erbaut                                                                                                                                                                   |                                          |     |     |   |    |
| Das ist dort, wo die letzten Hütten sind                                                                                                                                                            | Wer einst das einsame Haus erbaut.       |     |     |   | -  |
| Manchmal geschieht es in tiefer Nacht                                                                                                                                                               | Das ist dort, wo die letzten Hütten sind | d   |     |   |    |
| Wir wollen, wenn es wieder Mondnacht wird MÄDCHENGESTALTEN                                                                                                                                          | Manchmal geschieht es in tiefer Nacht    |     |     |   | -  |
| MÄDCHENGESTALTEN                                                                                                                                                                                    |                                          |     | vir | d | -  |
| Als du mich einst gefunden hast                                                                                                                                                                     |                                          |     |     |   | -  |
| Viel Fähren sind auf den Flüssen                                                                                                                                                                    | Als du mich einst gefunden hast          |     |     |   | _  |
| Ich bin eine Waise                                                                                                                                                                                  |                                          |     |     |   |    |
| Ich war ein Kind und träumte viel                                                                                                                                                                   | Ich bin eine Waise                       |     |     |   | 46 |
| LIEDER DER MÄDCHEN                                                                                                                                                                                  | Ich war ein Kind und träumte viel .      |     |     |   | 47 |
| Jetzt sind sie alle schon selber Frauen49Geh ich die Gassen entlang50Königinnen seid ihr und reich51Die Welle schwieg euch nie52Die Mädchen sehn: der Kähne Fahrt53Ihr Mädchen seid wie die Kähne54 |                                          |     |     |   | 48 |
| Geh ich die Gassen entlang 50 Königinnen seid ihr und reich 51 Die Welle schwieg euch nie 52 Die Mädchen sehn: der Kähne Fahrt 53 Ihr Mädchen seid wie die Kähne 54                                 |                                          |     |     |   | 49 |
| Königinnen seid ihr und reich                                                                                                                                                                       | Geh ich die Gassen entlang               |     |     |   | 50 |
| Die Welle schwieg euch nie                                                                                                                                                                          |                                          |     |     |   | 51 |
| Die Mädchen sehn: der Kähne Fahrt 53 Ihr Mädchen seid wie die Kähne 54                                                                                                                              |                                          |     |     |   | 52 |
| Ihr Mädchen seid wie die Kähne 54                                                                                                                                                                   | Die Mädchen sehn: der Kähne Fahrt        |     |     |   | 53 |
| D                                                                                                                                                                                                   | Ihr Mädchen seid wie die Kähne           | •   |     |   | _  |
| Die blonden benwebtern noemten non :).)                                                                                                                                                             | Die blonden Schwestern flochten froh     |     |     |   | 55 |
| Wenn die blonden Flechterinnen 56                                                                                                                                                                   | Wenn die blonden Flechterinnen           |     |     |   |    |

| Eh der Garten ganz beginnt             |    | •  | 57  |
|----------------------------------------|----|----|-----|
| Alle Straßen führen                    | •  | •  | 58  |
| Noch ahnst du nichts vom Herbst des Ha | in | es | 59  |
| Die Zeit, von der die Mütter sprachen  |    |    | 60  |
| Wir haben lange im Licht gelacht       |    |    | 61  |
| Die Mädchen am Gartenhange             |    |    | 62  |
| Ich war in ferner Fremde Kind          |    |    | 63  |
| Es müßte mich einer führen             |    |    | 64  |
| Wir sind uns alle schwesterlich        |    |    | 65  |
| GEBETE DER MÄDCHEN ZUR MARIA .         |    |    | 66  |
| Du wolltest wie die andern sein        |    |    | 67  |
| Schau, unsre Tage sind so eng          |    |    | 68  |
| Von so vielem blieb uns der Sinn       |    | •  | 69  |
| Dein Garten wollt ich sein zuerst      |    |    | 70  |
| Unsre Mütter sind schon müd            |    |    | 71  |
| Ich war einmal so kinderkühl           |    |    | 72  |
| Maria, du weinst, – ich weiß           |    |    | 73  |
| Gestern hab ich im Traum gesehn        |    |    | 74  |
| Wie kam, wie kam aus deinem Schoß.     |    |    | 75  |
| Deiner ernsten Engel einen             |    |    | 76  |
| O, daß wir so endlos werden mußten .   |    |    | 77  |
| Mir wird mein helles Haar zur Last     |    |    | 78  |
| Und in allen alten Jahren              |    |    | 79  |
| Sie sagen alle: Du hast Zeit           |    |    | 80  |
| Wird dieses ungestüme, wilde           |    |    | 81  |
| Ich aber fühle, wie ich wärmer         |    |    | 82  |
| SEXTE UND SEGEN                        |    |    | 83  |
| UNSERE TRÄUME SIND MARMORHERMEI        |    |    | 86  |
| Es ist noch Tag auf der Terrasse       |    |    | 87  |
|                                        | -  |    | - 6 |

| Das sind die Stunden, da ich mich finde.       | . 88  |
|------------------------------------------------|-------|
| Der Abend ist mein Buch                        | . 89  |
| Oft fühl ich in scheuen Schauern               | . 90  |
| Und so ist unser erstes Schweigen              | . 91  |
| Aber der Abend wird schwer                     | . 92  |
| Wir sind ganz angstallein                      | . 93  |
| Ich fürchte mich so vor der Menschen Wor       | t 94  |
| Nenn ich dich Aufgang oder Untergang 🕠         | 95    |
| Senke dich, du langsames Serale                | . 96  |
| Kann mir einer sagen                           | 97    |
| Wie wir auch alles in der Nacht benannten      | . 98  |
| Die Nacht wächst wie eine schwarze Stadt 🦂     | 99    |
| Auch du hast es einmal erlebt, ich weiß        | . 100 |
| Wenn die Uhren so nah                          | 101   |
| Ich weiß es im Traum                           | 103   |
| Fürchte dich nicht, sind die Astern auch alt . | 104   |
| Du darfst nicht warten, bis Gott zu dir geht . | 105   |
| DIE WEISSE FÜRSTIN                             | 106   |

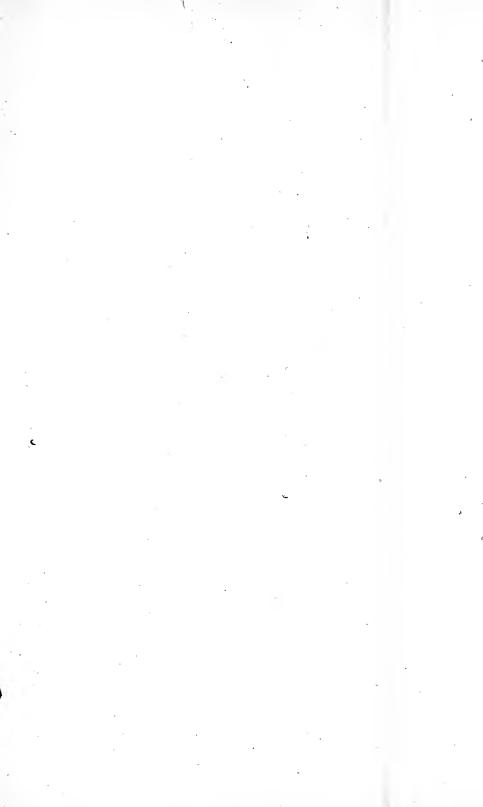